## lui Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Vosen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 105. Freitag, den 1. Mai 1840.

Ungekommene Fremde vom 29. April.

herr Caffine, Prediger und Professor, aus Drzefgtowo, Sr. Gutebefiger v. Roffutefi aus Rolaczfowo, I. im Hotel de Varsovie; Die herren Guteb. Soff= mann aus Murowo, v. Lafomidi aus Bufin und Jacoby-aus Gedgyn, Sr. Rreis. und Landichafte = Deputirter v. Buftenberg aus Bromberg, Sr. Pachter Schmedel aus Lopifjemo, I. im Hotel de Berlin; Sr. Partif. Domansfi aus Roften, Sr. Militair : Argt Gerlach und Mab. Janfon aus Berlin, Sr. Partifulier Tyranfiewicg aus Glogau, Sr. Raufm. Spielmann aus Berlin, I. im Hotel de Dresde; Die herren Guteb. v. Cforafjeweft aus Schoden und v. Gjeganiedi aus Broby, I. im Hotel de Saxe; fr. Guteb. v. Tempelhoff aus Debrowfa, f. in ber gold. Gans; die herren Guteb. Zeeh aus Glaborowice und v. Gofolowsfi aus Gofolnif, I. im Hôtel de Paris; Die Berren Kaufl. Landschoff und Levy aus Schwerin afB., Sr. Dberforfter Rechrebedt aus Dembno, I. im Gichfrang; Die grn. Guteb. v. Gobierayefi aus Ropanina, v. Weggierefi aus Wegry und v. Chalawefi aus Stryfowo, I. im Hôtel de Hambourg; Br. Guteb. v. Trapczyneffi aus Grzybowo, I. in ber großen Giche; Sr. Kreis-Phyfifus Dr. Caffel aus Wollftein, I. im deutschen Saufe; Gr. Beith, ehemal. Burgerm., aus Rurnit, Die Beamtenfrau Zalewsta aus Barfchau, bie Brn. Raufl. Libbenheim aus Bromberg und Gulde aus Gnefen, L. in ben drei Sternen; die Brn. Raufl. Brandt und Lifiner aus Neuftadt a/B., Davidsohn aus Rlecto, Laster aus Jarocin und Cohn aus Plefchen, Die herren handelsleute Stammreich aus Meferit, David u. Raphael aus Margonin, I. im Gichborn; bie orn. Guteb. v. Czapeti aus Zieliniec, v. Gorgensti aus Anaftafomo, v. Bojanows Bfi aus Boniesc, v. Bojanowsti aus Swiecichowo und v. Baranowsti aus Stryp= Zemo, bie Grn. Pachter v. Rowinsti aus Luttowo und v. Raronefi aus Rzegnowo, I, im Hôtel de Cracovie.

1) Droflama. Auf bem im Wirfiger Rreife belegenen Rittergute Topoll Dro. 304 fteben Rubr. III. Mro. 10 fur Die 7 Rinder ber Manefia v. Jasinefa gebor= nen Uminefa, aus ihrer Che mit bem Miorian v. Jasineti, 21,000 Rtbir, ein= getragen. Bon bem über biefe Doft ausaefertigten Sopothefen = Documente, beftebend aus bem Theilungerezeffe bom 17. Dai 1819 und dem Soppothefen-Scheine vom 21. Oftober 1820, ift fur Die Praxiba Magbalena v. Jabineta vers ebelichten v. Gluchewsta, wegen ihres Untheils von 3000 Rthir., unterm 6ten Mai 1832 eine vidimirte Abichrift gefertigt, um als felbfiftanbiges Document gu bienen. Diese ift angeblich verloren ge= gangen und werden baber alle biefenigen, welche an Diefes Document als Gigen= thumer, Ceffionarien = , Pfand = ober fons flige Briefdinhaber, Anspruch ju machen haben, hierdurch aufgefordert, diefe Unifpruche fpateftens in dem bor bem Depu= tirten Berrn Dber-Landes-Gerichts-Rath Rofeno auf ben 30. Mai c. Bormit, tage 11 Uhr in unferm Inftructiones= Bimmer anberaumten Termin angumel= ben, widrigenfalls ihnen ein ewiges Stillfcweigen auferlegt, jenes Document fur amortifirt erflart und ein neues ausge= fertigt werden wird.

Bromberg, ben 21. Januar 1840.

Ronigl. Dber = Landes, Gericht.

Proclama. W księdze hypotecznéy w Wyrzyskim powiecie położopéy wsi szlacheckiéy Topolla Nr. 304 pod Rubr. III. liczbą 10 zapisa. ne są 21,000 Tal. dla 7ga dzieci Ur. Agnieszki Jasińskiey z Umińskich w małżeństwie z Ur. Floryanem Jasińskich spłodzonych. Z dokumentu hypotecznego na tę sammę wygotowanego, składaiącego się z ugody działowey z dnia 17. Maja 1819 r. i z wykazu hypotecznego z dnia 21. Października 1820 r., została wierzytelna kopia dnia 6. Maja 1832 r. sporządzona, celem służenia iako oddzielny dokument Ur. Praxedzie Magdalenie z Jasińskich zameżney Cłuchowskiey, względem iey cześci per 3000 Tal. Rzeczona kopia podobno zaginęła, wzywaią się więc wszyscy ci, którzy do tego dokumentu iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub z imnych praw pretensye sobie roszczą, aby naydaléy w terminie przed Ur. Roseno Radzca Głównego Sądu Ziemiańskiego na dzień 30. Maja r. b. zrana o godzinie 11téy w izbie naszév instrukcyinéy wyznaczonym się zgłosili, w razie przeciwnym howiem im wieczne milczenie nałożonem zostanie, ów dokument iako amortyzowany ogłoszony i nowy dokument wystawiony bedzie.

Bydgoszcz, dnia 21. Stycznia 1840. Król. Główny Sąd Ziemiański. 2) Proklama. Alle biejenigen, welsche aus bem Etatsjahre 1839 an bie Raffen nachstehender Truppentheile und Militairverwaltungen des 5. Armeekorps, als:

a) ju Bromberg:

1) bee Fufilier-Bataillone 19. Infanterie-Regimente,

- 2) bes 2. Bataillons 14. Landwehr= Regiments, nebft Estadron und Ars tillerie-Rompagnie,
- 3) ben Garnifon-Lazarethe,
- 4) ber Garnifon-Berwaltung bes Magiftrate,
- 5) bes Proviant-Umte nebft Magazin= und Naturalien-Ankaufe-Raffe, bes= gleichen bes Magazins;

b) zu Inowraclaw:

6) ber Rafernen-Bermaltung,

7) des Garnison-Lazarethe; .

8) bee Fufilier = Bataillone 18. Ins fanterie = Regimente,

9) bes Landwehr, Bataiffons Nro. 37. nebft Esfadron,

10) bes Garnifon = Lagarethe,

11) ber Garnifon-Bermaltung bes Magiffrate;

d) ju Mafel:

12) ber Garnison-Berwaltung bes Magiftrate;

aus irgend einem Acchtegrunde Unfpruche zu haben glauben, werden hierdurch aufgeforbert, sich mit biesen ihren Un= Obwieszczenie. Zapozywa się ninieyszem wszystkich, którzy z roku etatowego 1839 do kass następnie wymienionych oddziałów lub zarządów woyskowych 5go korpusu armii, iako to:

a) w Bydgoszczy:

1) batalionu fizylierów 1990 pułku piechoty.

 2go batalionu 14go pułku obrony krajowéy oraz szwadronu konicy i kompanii artyleryi,

3) zarządn garnizonowego magi-

stratu,

4) lazaretu garnizonu,

- 5) urzędu prowiantowego oraz kassy magazynu i zakupienia naturaliów;
  - b) w Inowrocławiu:

6) zarządu koszar,

7) lazaretu garnizonowego;c) w Gnieźnie;

8) hatalionu fizylierów 18go pułku piechoty,

 batalionu obrony krajowéy pułku 37go, tudzież do eskadronu jazdy,

10) lazaretu garnizonowego,

 zarządu garnizonowego magistratu;

d) w Nakle:

12) zarządu garnizonowego magistratu;

z iakiegokolwiek prawnego powodu pretensye mieć mniemaią, aby się z takowemi w przeciągu trzech miesprüchen binnen brei Monaten, spätesftens aber in dem in unserm Instrukstious-Zimmer vor dem Herrn Ober-Lanzdes = Gerichts Aeferendarius Meyer auf den 30. Mai 1840 Vormittags um 11 Uhr anderaumten Termine zu melzben, widrigenfalls der Ausbleibende seines etwanigen Anspruchs an die vorgenannten Kassen verluftig gehen, und mit denselben lediglich an die Person desjenizgen, mit welchem er fontrahirt hat, verwiesen werden wird.

Bromberg, ben 21. Januar 1840. Ronigl. Ober = Landesgericht.

3) Loikral = Citation. Es werden die etwanigen ihrem Aufenthalte nach uns bekannten Erben, beren Erben und nach= fle Berwandt:

1) bes fur tobt erflarten Johann Chris

stian Bergmann;

2) ber am 6. November 1825 hierfelbst verstorbenen, verwittwet gewesenen Rahlmann, Unna Glisabeth geborne Rittner;

3) der am 29. Juli 1832 ju Dber-Mohrsborf verftorbenen, verwittmet gewesenen Triller, Unna geborne

Lorenz, und

4) des am 26. August 1838 gu Dberpritschen verfiorbenen Gottlob Walter, unehelichen Sohnes der verftorbenen Anna Glisabeth Balter;

bierburch vorgelaben, im Termine auf ben 8, Januar 1841 Bormittags

sięcy, a naydaléy w terminie na dzień 3 ogo Maja r. b. zrana o godzinie 10téy w izbie naszéy instrukcyjnéy przed Ur. Meyer Referendaryuszem Sądu Głównego Ziemiańskiego zgłosili, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący swoie mieć mogące pretensye do rzeczonych kass utraci i z takowemi tylko do téy osoby, z którą kontrakt zawierał, odeslany będzie.

Bydgoszcz, d. 21. Stycznia 1840.

Król. Główny Sąd Ziemiański,

Zapozew edyktalny. Z pobytu swego nieznani istnieć iednakże mogący spadkobiercy lub w tychże mieysce wstępuiący i naybliżsi krewni osób następnych, to iest:

1) Jana Krystyana Bergmana za

zmarłego uznanego,

2) Anny Elżbiety z Rittnerów, byłéy owdowialéy Kahlmanowéy, tu na dniu 6. Listopada 1825 zmarłéy,

 Anny z Lorenców, byłéy owdowiałéy Trillerowey w Górnéy Osoweysieni na dniu 29. Linca

1832 zmarłey i

4) Bogusława Waltera, syną z nieprawego łoża po Annie Elżbiecie Walterownie pozostałego, a w Górnéy - Przyczynie na dniu 26. Lipca 1838 zmarłego;

zapozywaią się ninieyszém, aby się w terminie na dzień 8. Stycznia um 9 Uhr bor bem Deputirten herrn Dber-Landes-Gerichte, Rath, Land= und Ctabt. Gerichte Direftor Gebel bier an der Gerichtestelle fich perfonlich zu melden, ihr Erbrecht nachzuweifen, ober. falls fein Erbe fich melbet, gu gemarti= gen, baß ber nachlaß als ein herrenlofes Gut bem Fiscus anheimfallen und gugefprochen werden wird.

Fraustabt ben 5. Marg 1840.

Ronigl. Land, und Stadtgericht.

4) Boikralvorladung ber Blaubiger in bem Roufurd = Progeffe über bas Bermogen bes Raufman Ignals Witt ju Roften.

Ueber bas Bermogen bes Raufmann Ignat Bitt gu Roften, ift am beutigen Tage von Umtewegen ber Konfure : Pro= gef eroffnet worden. Der Termin gur Unmelbung aller Unfpruche an Die Ron= fure. Maffe fteht am 11. Juli c. Bor; mittags um 10 Uhr, por bem herrn Land = und Stadtgerichts. Rath v. Ziegler im Dartheien = Bimmer bes hiefigen Ge= richts an.

Wer fich in Diesem Termine nicht melbet, wird mit feinen Unspruchen an Die Maffe ausgeschlossen, und ihm beshalb argen die übrigen Glaubiger ein emiges Stillschweigen auferlegt werben.

Roften, am 17. Marg 1840. Ronigl. Land = und Stadtgericht. Krol Sad Ziemsko-mieyski.

1841 przed południem o godzinie gtéy wyznaczonym przed Deputowanym W. Dyrektorem Gebel tu w mievscu posiedzeń naszych stawili i prawa swe do spadku po osobach dopiero wyrażonych udowodnili, w razie zaś niestawienia się, nikogo z nich mogą być pewnemi, że pozostałości wspomnione iako takowe, do których się nikt przyznać niechce, do skarbu Królewskiego wpłyną i temuż przysadzone będą.

Wschowa, dnia 5, Marca 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Zapozew edyktalny wierzycieli w processie konkursowym nad maiatkiem kupca Ignacego Witta w Kościanie.

Nad maiatkiem Ignacego Witt, kupca w Kościanie otworzono dziś process konkursowy z urzędu. Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowey, wyznaczony iest na dzień II. Lipcar. b. o godzinie totéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego.

Kto sie w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensya swoia do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wie. rzycielom nakazaném zostanie.

Kościan, dnia 17. Marca 1840.

5) Loictalvorladung. Ueber ben Nachlaß des Ackerwirths Friedrich Ludemann aus Colonie Buchwald, ift der Konkurs-Prozeß eröffnet worden.

Der Termin zur Anmeldung aller Ansfprüche an die Konkurd. Masse fieht am 25. Mai 1840 Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Affessor v. Lewandowski im Partheien-Zimmer des hiesigen Gezichts an.

Der seinem Aufenthalte nach unbefannte Backergeselle Johann Friedrich Wilhelm Noskowski, wird zu bemfelben offentlich vorgelaben.

Wer fich in diesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Ansprüchen an die Masse ausgeschlossen, und ihm beshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Schroda, ben 21. December 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością Fryderyka Luedemana rolnika z kolonii Buchwald, otworzono process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéy wyznaczony iest na dzień 25. Maja 1840 o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Lewandowski Assessorem.

Nieznaiomy z pobytu Jan Fryderyk Wilhelm Noskowski piekarczyk, na powyższy termin publicznie zapo. zywa się.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony, i wiecznie mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Szroda, dnia 21. Grudnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

6) Ueber den Nachlaß des zu Kalan verstorbenen Priors Carl von Falecti ist heute der erbschaftliche Liquidations. Prozeß erbssnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 5. August 1840 Normittags um 10 Uhr vor dem Herrn Land = und Stadtgerichts-Rath Odenheimer im Partheien = Zimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach BeNad pozostałością w Kaławie zmarłego Przeora Karóla Falęckiego, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania
wszystkich pretensyi wyznaczony,
przypada na dzień 5. Sierpnia r.
b. o godzinie 10téy przed południem
w izbie stron tuteyszego Sądu przed
Ur. Odenheimer Sędzią.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odeslany, friedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch ubrig bleiben follte, berwiesen werden.

Meferit, am 19. Februar 1840. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

coby się po zaspokoieniu zgloszonych wierzycieli pozostało.

Międzyrzecz, d. 19. Lutego 1840. Król, Sąd Ziemsko-mieyski.

## 7) tothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Meserik.

Die aus einem Wohnhause, Stallung, Scheme, drei Garten und einer halben Hufe Land bestehende, zu Kutschfau sub Mo. 8/49 belegene, den Joseph Handesschen Erben gehörige Halbührer=Wirthschaft, abgeschätzt auf 683 Rthlr. 14 fgr. 9 pf. zufolge der, nebst Hypothesenschein und Vedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 1 sten August 1840 Vormittags 12 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Pracluffon fpatestens in diesem Ters mine zu melden.

## Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Gospodarstwo z domu mieszkalnego, stayni, stodoły, trzech ogrodów i pół huby gruntu składaiące się, sukcessorom po Jozefie Handke należące, w Kuczkowie pod liczbą 8/49 położone, oszacowane na 683 Tal. 14 sgr. 9 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Begistraturze, ma być dnia 1. Sierpnia 1840 przed południem o godzinie 12téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

## 8) Morthwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Meserig.

Das ben Gottfried Kruschelschen Erben geborige, unter Rro. 187/45 gu Brag belegene Grundstud, abgeschätt auf 429

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzyrzeczu.

Grunt sukcessorom po Gottfrydzie Kruszel należący, w Broycach pod liczbą 187/45 położony, oszacowany

Athle. jufolge ber, nebst Hovotheferschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 4ten August 1840 Bormittage 12 Uhr an ordent, licher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praclufion fpateftens in diefem Ter=mine gu melben.

Der dem Aufenthalte nach unbekannte Tuchmacher Samuel Kruschel, Erbe des Gottfried Kruschel, wird hierzu öffentlich vorgeladen. na 429 Tal. wedle taxy, mogącey hyć przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Sierpnia 1840 przed południem o godzinie 12tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym,

Niewiadomy z pobytu sukcessor Gottfryda Kruszel, Samuel Kruszel, zapozywa się ninieyszém publicznie.

9) Alls Verlobte empfehlen fich:

henriette Filehne aus Pofen. herrmann Salz aus Robylin.

- 10) Ein Dekonom mit guten Attesten versehen, der bereits 23 Jahr conditionirt, die Brennerei und Destillation versteht, auch nothigenfalls eine Raution erlegen kann, und sich noch im Dienst befindet, wunscht zu Johanni ein Unterkommen. Frankirte Abressen unter bem Buchstaben A. nimmt die Zeitungs-Expedition von 28. Decker & Comp. in Posen gefälligst entgegen.
- 11) Eine Meile von Posen, an der Berliner Chausse, ift ein Erbpachtsgut von 1252 Magdeb. Morgen Flachenraum, Familienverhaltnisse wegen aus freier hand sogleich zu verkaufen. Auskunft darüber ertheilt die E. S. Mittlersche Buchhandlung in Posen.
- 12) Graben No. 13 ift vom 1. Juli c. ab eine Wohnung, vom Eingange links, bestehend ans einer Stube, einer Alcove nebst Ruche, Keller und Holzskall 20, zu vermiethen. Das Nähere Breitestraße No. 5 eine Treppe hoch.